# Gefet = Sammlung

für die

Roniglichen Preußischen Staaten.

# Nr. 17.

(Nr. 3393.) Statut bes Crannichau-Polbiger Deichverbandes. Bom 30. April 1851.

# Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Inaden, König von Preußen 2c. 2c.

Nachdem es für erforderlich erachtet worden, die Grundbesitzer der Erannichau-Poldiger Elbniederung Behufs der gemeinsamen Anlegung und Unterhaltung eines Deiches gegen die Ueberschwemmungen der Elbe zu einem Deichverbande zu vereinigen und nachdem die gesetzlich vorgeschriedene Anhörung der Betheiligten erfolgt ist, genehmigen Wir hierdurch auf Grund des Gesetzes über das Deichwesen vom 28. Januar 1848. SS. 11. und 15. (Gesetz-Sammlung v. J. 1848. Seite 54.) die Bildung eines Deichverbandes unter der Benennung:

und ertheilen bemselben nachstehendes Statut:

# Erfter Abschnitt.

S. 1.

In der am linken Elbuker von Crannichau bis Polditz sich erstreckenden umkang und Niederung werden die Eigenkhümer aller eingedeichten und noch einzudeichen-Bweit des den Grundstücke, welche ohne Verwallung bei einem Wasserstande von 21 Fuß des.

6 Joll am Torgauer Brücken-Pegel der Ueberschwemmung unterliegen würden, mit Ausschluß der gegenwärtig im Besütze des Königlichen Militairsiskus besind-lichen Grundstücke, zu einem Deichverbande vereinigt.

Der Berband bildet eine Korporation und hat seinen Gerichtsftand bei

dem Kreisgerichte zu Torgau.

#### S. 2.

Dem Deichverbande liegt es ob, einen wasserfreien tüchtigen Deich von der Höhe bei Erannichau ab bis um die Feldmark Polbig herum in denjenigen durch die Staatsverwaltungs = Behörden festzustellenden Abmessungen anzulegen Indergang 1851. (Nr. 3393.)

Ausgegeben ju Berlin ben 7. Juni 1851.

und zu unterhalten, welche erforderlich sind, um die Grundstücke der Niederung

gegen Ueberschwemmung durch den hochsten Wasserstand zu sichern.

Die Deichlinie ist auf die im Archiv der Regierung zu Merseburg deponirte lithographirte Elbstromkarte Blatt 9. bis 15. in rother Farbe aufgetragen und zum Theil seit dem Jahre 1845. der Deich in dieser Linie normalmäßig hergestellt oder neu aufgeführt, namentlich bei Wesnig, in der Mark Altenau, bei Repiß, Odbern und Elsing.

Im Uebrigen weicht der herzustellende Deich von der jetzigen Deichlinie wesentlich nur in der Mark Gnesen ab, wo der neue Deich von der Ecke der niederen Aue langs dem Wege, der die Buschwiese und die Repiper Stuterei-wiese von der Mark trennt, nach der Lünette Loßwig zusühren soll und der

fogenannte Farberdamm zu rafiren ift.

Die auf der Stromkarte roth verzeichnete Deichlinie zeigt auf der Strecke von Crannichau bis zur Niederaue bei Loßwig und von Mokrik dis Poldik (Blatt 9., 10., 15. der Stromkarte) mehrere kleine Abweichungen von der disherigen Deichlinie, welche zur Herstellung einer angemessenen Richtung des Deiches zwar wünschenswerth, aber nicht nothwendig sind, um das normal-mäßige Hochwasserprosil zu gewinnen oder den Deich zu sichern. Inwieweit diese Abweichungen ausgeführt werden sollen, bleibt dem Beschlusse des Deich-amtes überlassen.

In dem neuen Deich durch die Mark Altenau hat ein Ueberfall 40 Ruthen lang auf 20 Fuß Torgauer Pegel angelegt werden mussen, um bei Eisstopfungen der Fluth noch einen Seitenabsluß zu schaffen. Es ist möglich, daß die Schließung dieses Ueberfalles später gestattet werden kann, sobald in Folge des jest ausgeführten Durchstiches bei Elsing die Eisstopfungen in dieser Gegend nicht mehr vorkommen. So lange aber, bis die Nerwaltungsbehörden die Schließung des Ueberfalles gestatten, hat der Deichverband auch denjenigen Binnendeich, welcher sich an der Höhe bei Mahla anschließt und bei der Höhe bei Neiden ausläuft, in seinem gegenwärtigen Zustande zu erhalten, ebenso auch den Rückbeich, welcher auf der anderen Seite die Niederung des schwarzen Grabens und der Weinske abschließt.

Der Gemeinde Doebern bleibt gestattet, den Seitenabsluß von der Mark, Altenau nach der Doebernschen alten Elbe durch einen Deich zu verschließen.

Wenn zur Erhaltung des Deiches eine Uferdeckung nothig wird, so hat der Deichverband dieselbe auszuführen, vorbehaltlich seiner Ansprüche an andere Verpflichtete.

Der Verband hat diejenigen, welche zur normalmäßigen Herstellung der Deichlinie in Folge der Order vom 25. April 1845. bereits Mittel aufgewandt haben, dafür soweit zu entschädigen, als ein solcher Auswand nicht zur Herstellung zerstörter Deiche hätte stattsinden mussen.

Den Deich von der Grenze des fortifikatorischen Terrains an der Lunette Logwig bis zur Lunette Repitz einschließlich erhalt, wie bisher, der Königliche

Militairfistus ohne Zuthun des Deichverbandes.

S. 3.

Der Deichverband hat diejenigen Hauptgraben anzulegen und zu unter-

halten, welche erforderlich sind, um das den Grundstücken der Niederung schad= liche Binnenwasser aufzunehmen und abzuleiten. Insbesondere gilt dies auch von dem sogenannten schwarzen Graben — welcher bereits fur Rechnung des Deichverbandes von der Mark Altenau ab in die Weinske verlegt ift - und von den durch die Verlegung dieses Grabens nothwendig gewordenen Brucken, vor= behaltlich der Ansprüche des Deichverbandes gegen die, welche vor Berlegung des schwarzen Grabens Brucken über die Weinste zu unterhalten verpflichtet maren.

Das Waffer der Hauptgraben darf ohne widerrufliche Genehmigung des Deichhauptmanns von Privatpersonen weder aufgestaut noch abgeleitet werden.

Dagegen bat jeder Grundbesiger der Riederung das Recht, die Aufnahme des Wassers, dessen er sich entledigen will, in die Hauptgraben zu verlangen.

Die Zuleitung muß aber an den vom Deichbauptmann porzuschreibenden

Punkten geschehen.

Die Anlage und Unterhaltung der Zuleitungsgraben bleibt Sache der nach den allgemeinen Borfluthsgesetzen hierbei Betheiligten.

#### S. 4.

Der Berband hat in dem die Riederung gegen den Strom abschließenden Deiche die erforderlichen Auslaßschleusen (Deichstele) für die Hauptgräben an=

zulegen und zu unterhalten.

In Beziehung auf die Unlegung und Beranderung von Deichen ober Meliorationswerken, welche auf die Vertheidigungsfähigkeit der Festung Torgau und ihrer Forts und Außenwerke einzuwirken geeignet find, bewendet es bei der Vorschrift des S. 12. des Regulativs vom 10. September 1828. über das Berfahren bei baulichen Unlagen ober sonstigen Beranderungen der Erdoberfläche innerhalb der nachsten Umgebungen der Festung.

Ueber die vom Berbande zu unterhaltenden Deichstrecken, Sauptgraben, Schleusen, Brucken ze. und über die fonstigen Grundstücke des Berbandes ift ein Lagerbuch vom Deichhauptmann zu fuhren und vom Deichamte festzustellen. Die darin vorkommenden Beranderungen werden dem Deichamte bei der jahr=

lichen Rechnungsabnahme zur Erklarung vorgelegt.

# Zweiter Abschnitt.

## S. 5.

Die Arbeiten des Deichverbandes werden nicht durch Naturalleistung der Berpflichtun-Deichgenoffen, sondern durch die Deichbeamten fur Geld aus der Deichkaffe gen ber Deichausgeführt. Die erforderlichen Mittel zu den Arbeiten, zur Besoldung der Geibseistun-Deichbeamten und zur Verzinsung und Tilgung der zum Besten des Verban-gen. des des etwa kontrahirten Schulden haben die Deichgenossen nach dem von der der höhe der-Koni Königlichen Regierung in Merseburg auszufertigenden Deichkataster auf=selben und zubrizgeni.

(Nr. 3393.) 40 \* S. 6. Deichkatafter.

#### S. 6.

In dem Deichkataster werden die Eigenthumer aller von der Berwallung geschützen ertragsfähigen Grundstücke, mit der in S. 1. gedachten Ausnahme, veranlagt.

Für die Repartition der Beiträge sind bei Entwerfung des Katasters

folgende Grundsäße angenommen:

1) Die Dorflagen, Garten und Ackerlandereien hinter dem Deiche von Mahla bis Neiden sind zu 3 eines vollen Beitrags, alle übrigen Dorf-lagen, Garten und Ackerlandereien im Inundationsgebiete für voll her-

angezogen worden.

2) Nur, wenn sich außer dem Mahla-Neibener Polder Ackerlandereien sinden, die nicht 2 Athlr. jährlichen Reinertrags pro Morgen abwerfen, so sollen auch diese nur zu 3 eines vollen Beitrags veranschlagt werden, Grundstücke unter 15 Sgr. Reinertrag pro Morgen aber ganz außer Unsatz bleiben.

3) Wiesen bleiben, soweit sie nicht in der Mark Altenau und auf beiden Seiten des schwarzen Grabens und der Weinske liegen, außer Ansaß. Die Wiesen in der Mark Altenau, der schwarzen Graben-Niederung und an der Weinske werden dagegen für voll herangezogen, soweit sie

nicht dem Ruckstau der Elbe in die Weinske unterliegen.

4) Dieser Rückstau wird mit Berücksichtigung der bestehenden Rückdeiche erfahrungsmäßig bis dahin angenommen, wo der Weg durch das Dorf Neiden in die Niederung herabsührt, und die dem Rückstau unterliegende Fläche ihrer Länge nach in drei Theile getheilt. Der unterste Theil bleibt von jedem Beitrage befreit, der mittelste Abschnitt wird um 50 Prozent, der oberste um 25 Prozent seines sonstigen Beitrags geringer herangezogen.

5) Hutungen und Unland sind im Allgemeinen von Beiträgen frei, nur wo dasselbe in kunstlichen Anlagen, wie chaussirten oder kunstlich gebauten Wegen und dergleichen besieht, ist es ebenfalls für voll beranzuziehen.

6) Der große Teich des Domainenfiskus ist mit der Halfte seiner Flache veranlagt.

Das Rataster ist nach diesen Grundsätzen — jedoch ohne Berücksichti= gung der unter Nr. 2. vorstehend gedachten Bonitats-Unterschiede — bereits

entworfen und find die Deichkaffenbeitrage vorläufig danach zu erheben.

Behufs der Feststellung des Ratasters ist dasselbe aber von dem Regierungs=Kommissarius dem Deichamte vollständig, den einzelnen Gemeindevorständen, sowie den Besissern der Güter, welche einen besonderen Gemeindebezirk bilden, extraktweise mitzutheilen und zugleich im Amtsblatt eine vierwöchentliche Frist bekannt zu machen, innerhalb welcher das Kataster von den Betheiligten bei den Gemeindevorständen und dem Kommissarius eingesehen und Beschwerde dagegen bei dem Kommissarius angebracht werden kann.

Die eingehenden Beschwerden, welche auch gegen die Anzahl und das Berhältniß der Katasterklassen gerichtet werden können, sind von dem Regierungs=Kommissarius unter Zuziehung der Beschwerdeführer, eines Deichamts=

Devutirten und der erforderlichen Sachverständigen zu untersuchen. Die Sach= verständigen, und zwar hinsichtlich der Vermeffung und des Nivellements ein vereideter Feldmeffer oder nothigenfalls ein Vermeffungsrevisor, hinsichtlich der Bonitat und Ginschatzung zwei ofonomische Sachverstandige, benen bei Streitig= feiten wegen der Ueberschwemmungs-Berhaltniffe ein Bafferbau-Sachverstandiger beigeordnet werden fann, werden von ber Regierung ernannt.

Mit dem Resultate der Untersuchung werden die Betheiligten, nämlich die Beschwerdeführer einerseits und der Deichamtsdeputirte andererseits, bekannt gemacht; sind beide Theile mit dem Resultate einverstanden, so hat es dabei fein Bewenden und wird bas Deichkataster bemgemäß berichtigt. Underenfalls werden die Akten der Koniglichen Regierung eingereicht zur Entscheidung über

die Beschwerden.

Bird die Beschwerde verworfen, so treffen die Kosten derselben den Be-

schwerdeführer.

Binnen vier Wochen nach erfolgter Bekanntmachung ber Entscheidung ist Refurs dagegen an den Minister fur die landwirthschaftlichen Ungelegenheiten zulässia.

Nach erfolgter Feststellung des Deichkatasters ist dasselbe von der Konig= lichen Regierung in Merseburg auszufertigen und bem Deichamte zuzustellen.

Der gewöhnliche Deichkaffenbeitrag zur Unterhaltung der Deich = und Entwasserungsanlagen wird für jest auf jahrlich zwei Silbergroschen sechs

Pfennige fur den Normalmorgen festgesett.

Wenn die Erfüllung der Sozietatszwecke einen größeren Aufwand er= fordert, so muß dieser Mehrbetrag als außerordentlicher Beitrag ausgeschrieben und von den Deichgenossen aufgebracht werden. Namentlich gilt dies auch für die Rosten ber ersten normalmäßigen Berstellung des ganzen Deiches, bis zu beren Vollendung in der Regel jahrlich mindestens der vierfache Betrag der gewöhnlichen Deichkassenbeitrage einzuziehen ist.

#### 0. 8.

Wenn die gewöhnlichen Deichkaffenbeitrage, nachdem baraus fur die Sozietatszwecke bestimmungsmäßig geforgt worden, Ueberschusse ergeben, so sollen diese bis zur Sohe von 3000 Thalern zu einem Reservefonds gesammelt und mit guter Sicherheit zinsbar belegt werden. Der Reservefonds barf nicht zu den laufenden und gewöhnlichen Ausgaben des Verbandes, sondern allein für folgende Zwecke verwendet werden:

a) für die Herstellung der durch Eisgang oder Hochwasser zerstörten oder ungewohnlich beschädigten Deiche, soweit die Berftellungskoften aus den

gewöhnlichen Ginnahmen nicht bestritten werden konnen;

b) für den Neubau der vorhandenen Auslasschleusen;

c) für Ausführung von Meliorations=Anlagen.

#### S. 9.

Die gewöhnlichen Deichkaffenbeitrage find zu ermäßigen, wenn sie nach (Nr. 3393.) =llou

vollsianbiger Bildung des Reservefonds Ueberschusse über das jährliche Bedürf= niß des Verbandes ergeben.

#### S. 10.

Die Deichgenossen sind bei Bermeidung der administrativen Exekution gehalten, die gewöhnlichen Deichkassenbeiträge in halbjährigen Terminen, am 2. Januar und 1. Juli jeden Jahres, unerinnert zur Deichkasse abzuführen. Ebenso mussen die außerordentlichen Beiträge in den durch das Ausschreiben des Deichhauptmanns bestimmten Terminen abgeführt werden.

#### S. 11.

Die Verbindlichkeit zur Entrichtung der Deichkassenbeiträge ruht, gleich der sonstigen Deichpflicht, als Reallast unablöslich auf den Grundstücken; sie ist den öffentlichen Lasten gleich zu achten und hat in Kollissonsfällen vor densselben den Vorzug.

Die Erfüllung der Deichpflicht kann von dem Deichhauptmann in eben der Art, wie dies bei den offentlichen Lasten zulässig ist, durch Exekution er=

zwungen werden.

Die Erekution sindet auch statt gegen Pachter, Nuknießer oder andere Besitzer des verpflichteten Grundstücks, vorbehaltlich ihres Regresses an den eigentlich Verpflichteten. Bei Besitzveranderungen kann sich die Deichverwaltung auch an den im Deichkataster genannten Eigenthümer so lange halten, bis ihr die Besitzveranderung zur Berichtigung des Deichkatasters angezeigt und so nachgewiesen ist, daß auf Grund dieser Nachweise die Berichtigung erfolzgen kann.

Bei vorkommenden Parzellirungen muffen die Deichlasten auf die Trennstücke verhaltnismäßig repartirt werden. Auch die kleinste Parzelle zahlt min=

destens Einen Pfennig jahrlich.

#### §. 12.

Eine Berichtigung des Deichkatasters kann — abgesehen von dem Falle der Parzellirung und Besitzveranderung — zu jeder Zeit gefordert werden:

a) wenn erhebliche, funf Prozent übersteigende Fehler in der bei Aufstellung des Deichkatasters zum Grunde gelegten Vermessung nachgewiesen

werden;

b) wenn die Zwecke der Deichverwaltung eine Verlegung des Deiches noth= wendig machen, wodurch bisher eingedeichte Grundstücke kunftig außer= halb der Verwallung, oder außerhalb der Verwallung gelegene Grund= stücke innerhalb der Verwallung zu liegen kommen;

c) wenn eingedeichte Grundstucke bem Deichverbande als Eigenthum abge-

treten werden;

d) wenn in Folge von Durchbrüchen eingedeichte Grundstücke bergestalt außgetieft oder versandet sind, daß sich deren bisherige Ertragsfähigkeit um mehr als die Hälfte verringert hat, und die Wiederherstellung in den früheren Zustand unverhältnismäßige Kosten veranlassen würde.

Heber

Ueber die Antrage auf Berichtigung des Deichkatasters aus den vor= gedachten Grunden entscheidet das Deichamt.

#### S. 13.

Wegen angeblicher Irrthumer in dem Deichkataster ober Beranderungen im Ertragswerthe der Grundstude fann außer den im S. 12 gedachten Fallen eine Berichtigung des Deichkatasters im Laufe der gewöhnlichen Berwaltung nicht gefordert, sondern nur von der Regierung bei erheblichen Beranderungen der Grundstücke nach dem Untrage oder nach vorher eingeholtem Gutachten des Deichamtes angeordnet werden.

Nach Ablauf eines zehnjährigen Zeitraums kann auf Antrag des Deich= amtes eine allgemeine Revision des Deichkatasters von der Regierung angeordnet werden; dabei ift das fur die erste Aufstellung des Ratafters vorgeschriebene

Berfahren zu beobachten.

#### S. 14.

Ueber die Antrage auf Erlaß und Stundung von Deichkassenbeitragen Graß und Stundung ber entscheidet bas Deichamt.

Deichkaffenbeiträge.

#### S. 15.

Fur Grundstücke, welche in Folge eines Deichbruchs ausgetieft und ver= sandet worden, fann der Besitzer die Stundung aller nach dem Durchbruch fällig werbenden Deichkaffenbeitrage von den beschädigten Flachen bis dabin fordern, daß über seinen Antrag, das Deichkataster nach S. 12. abzuandern, schließlich entschieden sein wird. Wird diesem Untrage Folge gegeben, so sind die ruckständigen Beitrage nur nach ber berichtigten Beranlagung zu berechnen und einzuziehen; auch barf die Ginzahlung des gestundeten Ruckstandes nur in vier halbsährigen Terminen exekutivisch beigetrieben werden.

#### S. 16.

Ift ber Untrag auf Abanderung des Deichkatasters von dem beschäbig= ten Grundbesitzer nicht angebracht, aufgegeben, oder schließlich zurückgewiesen worden, so kann der Beschädigte einen Ein= bis funfjahrigen Erlaß der ge= wohnlichen Deichkaffenbeitrage von den beschädigten Flachen und eine gleichzei= tige Stundung der außerordentlichen Beitrage von benfelben fordern, wenn die Borfehrungen zur Herstellung der Ertragsfähigkeit des ausgetieften oder ver= sandeten Grundstücks durch Musfüllung der Bertiefungen, Abkarren oder Unterpflugen bes Sandes (Rajolen) einen Rostenaufwand erfordern, welcher bem Werthe des ungefahren Gin = bis funfjahrigen Reinertrages des Grundflucks nach bem Ermeffen des Deichamtes gleichkommt. Die Gingahlung ber geftun= beten Betrage barf nach Ablauf diefer Frist nur in vier halbjabrigen Terminen exekutivisch beigetrieben werden.

## S. 17.

Dresden hebt, oder das Wasser die Hohe von 14 Fuß am Torgauer Pegel gen. (Nr. 3393.)

erreicht und daher an den Fuß des Deiches tritt, mussen die Damme des Versbandes durch Wachmannschaften unausgesetzt bewacht werden. Die erforderslichen Wächter können vom Deichhauptmann gegen Tagelohn angenommen und aus der Deichkasse bezahlt, oder aus den betheiligten Ortschaften requirirt werden.

#### G. 18.

Wenn die den Deichen durch Eisgang oder Hochwasser drohende Gefahr so dringend wird, daß nach dem Ermessen des Deichhauptmanns die gewöhnliche Bewachung durch eine geringe Zahl gedungener Wächter nicht mehr ausreicht, so sind die Mitglieder des Deichverbandes verbunden, nach Anweisung des Deichhauptmanns die zur Bewachung und Schützung der Deiche erforderlichen Mannschaften, Fuhrwerke und reitenden Boten zu gestellen und die zum Schütze dienenden Materialien herbeizuschaffen.

Der Deichhauptmann ist im Fall der Noth befugt, die erforderlichen Materialien überall, wo sich solche finden, zu nehmen und diese mussen mit Borbehalt der Ausgleichung unter den Berpflichteten und der Erstattung des Schadens, bei dem jedoch der außerordentliche Werth nicht in Anrechnung

fommt, von den Besitzern verabfolgt werden.

#### S. 19.

Jedem Ort ist die Deichstrecke, welche er bewachen und vertheidigen muß, im Boraus zu bestimmen und durch Pfähle abzugrenzen, unbeschadet des Rechts der Deichbeamten, die Mannschaften nach anderen gefährdeten Punkten zu beordern.

Der Deichhauptmann kann einen Theil der Deichvertheidigungs = Materialien schon vor Beginn des Eisgangs oder Hochwassers auf die Deiche

schaffen lassen.

#### S. 20.

Bretter, Pfähle und Faschinen werden aus der Deichkasse bezahlt; die übrigen Materialien (Mist, Stroh) und die Dienste werden auf die Deichzgenossen ausgeschrieben nach ungefährem Verhältniß der Deichkassenbeiträge der einzelnen Ortschaften. Die Materialien werden Eigenthum des Deichzerbandes.

Im Nothfall muß auf Verlangen des Deichhauptmanns der Dienst von allen männlichen Einwohnern der bedrohten Gegend, soweit solche arbeitskähig sind, persönlich und unentgeltlich geleistet werden. Die betreffenden Polizeibe-hörden sind nach S. 25. des Deichgesetzes vom 28. Januar 1848. verpflichtet, auf Antrag des Deichhauptmanns kräftig dafür zu sorgen, daß dessen Anord-nungen schleunigst Folge geleistet werde.

Schwächliche oder frankliche Personen, Weiber und Kinder unter sechszehn Jahren durfen zum Wachdienste nicht aufgeboten oder abgesendet werden.

Jeder Deichwächter muß sich mit einem Spaten und Beil selbst versehen. Die sonst erforderlichen Geräthschaften an Karren, Aexten, Laternen 2c. mussen, soweit sie nicht in den Magazinen des Verbandes vorhanden sind, von den

Gemeinden und den Gutsbesitzern, deren Guter einen besonderen Gemeindebezirk bilden, mitgegeben werden.

#### S. 21.

Die aufgebotenen Mannschaften haben bis zu ihrer Entlassung die Un= ordnungen der Deichbeamten und ihrer Stellvertreter genau zu befolgen. Un= folgsamkeit und Fahrlässigkeit, oder Widersetlichkeit der Bachter und Arbeiter wird — insofern nach den allgemeinen Gesetzen nicht hartere Strafe verwirkt ist - burch Gelostrafen von funf Gilbergroschen bis zu drei Thalern oder ver= haltnißmäßige Gefängnißstrafe geahndet. Der Bersuch, sich dem Dienste durch Nichtbefolgung des Aufgebots oder eigenmachtiges Berlassen der Wachposten zu entziehen, zieht eine Gelbstrafe von funf Thalern oder verhaltnismäßige Gefangnißstrafe nach sich.

Für gar nicht oder unvollständig gelieferte Materialien und nicht geleistete Fuhren oder nicht gestellte reitende Boten sind von dem Schuldigen folgende

Gelbstrafen zur Deichkaffe zu entrichten:

1) fur ein Fuder Mift 5 Thaler;

2) für ein Bund Stroh 6 Gilbergrofchen;

3) fur eine Fubre 5 Thaler;

4) für einen reitenden Boten 3 Thaler;

5) für unvollständig oder schlecht gelieferte Materialien ad 1. und 2. die Balfte der oben bestimmten Strafen.

Außerdem ist der Saumige zur Nachlieferung event. zum Ersate der Rosten der für seine Rechnung anzuschaffenden Materialien verpflichtet.

### Dritter Abschnitt. ie mach bein Gemeffen ber Könige

### the emphis and one markether S. 22.

Die schon bestehenden Deiche, deren Unterhaltung der Deichverband über= Beschränkunnimmt, gehen in deffen Eigenthum und Rugung über; das Deichamt kann in- gen bes Eigendeß die Grasnutung den angrenzenden Grundbesitzern überlaffen, wenn dieselben ben Grundangemeffene Leistungen wegen Unterhaltung und Beschützung der Doffirungen fluden. und wegen unentgeltlicher Hergabe von Erde zu Reparaturen übernehmen.

Becken, Baume und Straucher sind auf den Deichen nicht zu dulden. Die eingehenden Privatbeiche bleiben Gigenthum berjenigen Intereffenten,

welchen sie bisher gehört haben.

#### S. 23

Im Binnenlande gelten folgende Nutungs-Beschranfungen:

a) die Grundstücke am inneren Rande des Deiches durfen drei Fuß breit von beffen Fuße ab meder beackert, noch beflangt, sondern nur als Braferei benutt merden;

b) Stein=, Sand=, Torf= und Lehmgruben, Teiche, Brunnen, Graben ober fonstige funstliche Bertiefungen des Erdreichs durfen innerhalb zwanzig Ruthen vom inneren Fuße des Deiches nicht angelegt, auch Fundamente

zu neuen Gebäuden innerhalb fünf Ruthen vom Deiche nicht eingegraben werden;

c) an jedem Borde der vom Verbande zu unterhaltenden Hauptgraben muffen zwei Fuß unbeackert und mit dem Weidevieh verschont bleiben;

d) innerhalb drei Fuß von jedem folchen Grabenborde durfen Baume und

Hecken nicht gepflanzt oder geduldet werden;

e) die Eigenthumer der Grundstücke an den Hauptgräben mussen bei deren Raumung den Auswurf auf ihre Grundstücke aufnehmen, und mussen den Auswurf, dessen Eigenthum ihnen dagegen zufällt, binnen vier Wochen nach der Raumung, wenn aber die Raumung vor der Erndte erfolgte, binnen vier Wochen nach der Erndte, bis auf Eine Ruthe Entsernung vom Graben fortschaffen; aus besonderen Gründen kann der Deichhauptmann die Frist zur Fortschaffung des Grabenauswurfs abandern;

f) Binnenverwallungen, Quelldamme, durfen in der Niederung ohne Genehmigung des Deichhauptmanns nicht angelegt oder verändert werden.

#### S. 24.

Im Borlande gelten folgende Beschränkungen:

a) seder Vorlandsbesiser muß sich in der Entfernung von zehn Ruthen vom Stromuser und ebensoweit vorlängs des Deichfußes das Aufsetzen und Lagern der Baumaterialien des Verbandes, wenn geeignete, dem Verbande gehörige Lagerstellen nicht vorhanden sind, sowie den Transport der Materialien über das Vorland unentgeltlich gefallen lassen; auch darf das Vorland drei Ruthen breit vorlängs des Deichsußes nicht geackert oder sonst von der Rasendecke entblößt werden;

b) Flügelbeiche, hochstämmige Baume und sonstige Anlagen sind im Vorlande insoweit nicht zu dulden, als sie nach dem Ermessen der Königlichen Strompolizei-Behörde das Hochwasserprosil und den Eisgang auf

schädliche Beise beschränken;

c) auch Pflanzungen von Weiden und anderem Unterholz auf vorspringenben Landecken, welche die Irregularität des Flußbettes befördern wurden, können von der Strompolizei-Behörde untersagt werden.

Ausnahmen von den in den SS. 23. und 24. gegebenen Regeln können in einzelnen Fällen vom Deichamte mit Genehmigung der Regierung gestattet werden.

#### S. 25.

Die Eigenthümer der eingedeichten Grundstücke und Vorlander sind verpflichtet, auf Anordnung des Deichhauptmanns dem Verbande den zu den Schutz und Meliorations = Anlagen erforderlichen Grund und Boden gegen Vergütung abzutreten, desgleichen die zu jenen Anlagen erforderlichen Materialien an Sand, Lehm, Nasen zc. gegen Ersat des durch die Fortnahme derzselben ihnen entstandenen Schadens zu überlassen.

dan calre redd (21 % rla) gars 26,00 nod redd effilithest magen (d Wird innerhalb einer Entfernung von zehn Ruthen vom Stromufer ober vom Deichfuße eine Pflanzung im Vorlande von der Deichverwaltung als nothwendig erachtet, fo muß der Eigenthumer auf Anordnung des Deichhaupt= manns entweder diese Pflanzung binnen vorgeschriebener Frist selbst anlegen und unterhalten, oder den dazu erforderlichen Grund und Boden bem Ber= bande gegen Entschädigung überlassen.

#### S. 27.

Bei Fesistellung ber nach ben SS. 25. und 26. zu gewährenden Bergu: tung ist der außerordentliche Werth nicht in Unrechnung zu bringen (S. 20.

des Deichgesetes). - vod Aulthichalonie, mis dem alledorarte-ingestage den politiche Der Betrag wird nach vorgangiger, unter Zuziehung des Besigers zu bewirkender Abschätzung von dem Deichamte, oder in eiligen Fallen von dem Deichhauptmann, vorbehaltlich der Genehmigung des Deichamtes, interimistisch festgesett und ausgezahlt.

Ueber die Sohe der Bergutung ift innerhalb vier Wochen nach erfolgter Bekanntmachung bes festgesetten Betrages ber Rechtsweg zuläffig. Ber auf biefen verzichten will, kann binnen gleicher Frift Refurs an die Regierung

einlegen.

Die Fortnahme der Materialien und die Ausführung der Bauten wird burch die Einwendungen gegen die vorläufig festgesette Entschädigung nicht aufgehalten.

# Vierter Abschnitt.

#### meijen Pole sienes den rick na S. 28. novembe nichten mid sid

Der Deichverband ist dem Oberaufsichtsrecht des Staates unterworfen. Aussichtende Dieses Recht wird von der Königlichen Regierung in Merseburg, als ber Staats-Landespolizei-Behörde, und in höherer Instanz von dem Minister für die landwirthschaftlichen Ungelegenheiten gehandhabt nach Maaßgabe dieses Statuts, übrigens in dem Umfange und mit den Befugniffen, welche nach SS. 40., 140. bis 143. der Gemeinde-Ordnung vom 11. Marz 1850. den Aufsichtsbehörden der Gemeinden zustehen.

Die Regierung hat darauf zu halten, daß die Bestimmungen des Statutes überall beobachtet, die Unlagen gut ausgeführt und ordentlich erhalten, die Grundstücke des Berbandes sorgfältig genußt und die etwanigen Schulden

regelmäßig verzinst und getilgt werden.

Die Regierung entscheidet über alle Beschwerben gegen die Beschluffe des Deichamtes und des Deichhauptmanns, sofern der Rechtsweg nicht zuläffig und eingeschlagen ift, und sett ihre Entscheidungen nothigenfalls exekutivisch in Vollzug.

Die Beschwerden an die Regierung konnen nur:

(Nr. 3393.) a) über a) über Straffestsengen des Deichhauptmanns gegen die Mitglieder und Unterbeamten bes Berbandes binnen gebn Tagen,

b) gegen Beschluffe über ben Beitragsfuß (cfr. J. 12.), über Erlaß und Stundung von Deichkaffenbeitragen, sowie über Entschädigungen, binnen vier Wochen

nach erfolgter Bekanntmachung des Beschlusses erhoben werden. Dieselben sind bei dem Deichhauptmann einzureichen, welcher die Beschwerde, begleitet mit seinen Bemerkungen, ungefaumt an die Regierung zu befordern hat.

Sonstige Beschwerden sind an eine bestimmte Frist nicht gebunden.

#### S. 29.

Der Regierung muß, damit sie in Kenntniß von dem Gange der Deich= verwaltung erhalten werde, jahrlich Abschrift des Etats, der Deichschau= und Deichamts-Ronferenz-Protofolle und ein Finalabschluß der Deichkaffe überreicht werden.

Die Regierung ift befugt, außerordentliche Revisionen der Deichkaffe sowohl, als der gesammten Deichverwaltung zu veranlassen, Kommissarien zur Beiwohnung der Deichschauen und der Deichamts-Bersammlungen abzuordnen, eine Geschäftsanweisung für die Deichbeamten nach Anhorung des Deichamtes zu ertheilen und auf Grund des Gesetzes vom 11. Marg 1850. über die Polizeiverwaltung (Gesetz-Sammlung v. J. 1850. Seite 265.) die erforderlichen Polizeiverordnungen zu erlaffen zum Schut des Deiches, des Deichgebietes, der Graben, Pflanzungen und fonstigen Unlagen des Berbandes.

### S. 30.

Bei Wassergefahr ist der Kreißlandrath — ebenso wie der etwa abgesendete besondere Regierungs=Kommissarius — berechtigt, sich personlich die Heberzeugung zu verschaffen, ob und wieweit die erforderlichen Sicherheits= Maaßregeln getroffen sind. Findet Gefahr im Berzuge statt, so kann derselbe die ihm nothig scheinenden Anordnungen an Ort und Stelle selbst treffen. Die Deichbeamten haben in biefem Falle seinen Befehlen unweigerlich Folge zu leisten.

#### G. 31.

Wenn das Deichamt es unterläßt oder verweigert, die dem Deichverbande nach diesem Statut oder sonst gesetzlich obliegenden Leistungen auf den Haußhaltsetat zu bringen oder außerordentlich zu genehmigen, so läßt die Regierung nach Anhörung des Deichamtes die Eintragung in den Etat von Amtswegen bewirken oder stellt beziehungsweise die außerordentliche Ausgabe fest und verfügt die Einziehung der erforderlichen Beitrage. Gegen diese Ent= scheidung sieht dem Deichamte innerhalb zehn Tagen die Berufung an den Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten zu.

#### S. 32.

Die Regierung hat auch darauf zu halten, daß den Deichbeamten die

ihnen zukommenden Befoldungen unverkurzt zu Theil werden und etwanige Beschwerden darüber zu entscheiden, vorbehaltlich des Rechtsweges.

# Fünfter Abschnitt.

S. 33.

Der Deichhauptmann steht an der Spite der Deichverwaltung und hand= habt die ortliche Deichpolizei. Er wird von denjenigen Mitgliedern des Deich- Deichbehörben. amtes, welche die Bertretung der Deichgenoffen bei demfelben bilden, durch hauptmann. absolute Stimmenmehrheit auf feche Jahre gewählt.

Die Babl bedarf ber Bestätigung ber Regierung.

Wird die Bestätigung versagt, so schreitet bas Deichamt zu einer neuen Wahl. Wird auch diese Wahl nicht bestätigt, oder die Wahl verweigert, so fteht der Regierung die Ernennung auf bochstens drei Jahre gu.

In derselben Weise ift gleichzeitig ein Stellvertreter zu mahlen, welcher die Geschäftsführung übernimmt, wenn der Deichhauptmann auf langere Zeit

behindert ift.

In einzelnen Fallen fann ber Deichhauptmann fich durch ben Deich= inspektor ober ein anderes Mitglied des Deichamtes vertreten laffen.

Der Deichhauptmann und beffen Stellvertreter werden von einem Rom=

miffarius der Regierung in offentlicher Sigung des Deichamtes vereidet.

Der Deichhauptmann feinerseits verpflichtet ben Deichinspeftor, Die ubrigen Mitglieder des Deichamtes, sowie die sonstigen Deichbeamten in gewohnlicher Sigung des Deichamtes durch Handschlag an Gibesstatt.

#### S. 34.

Der Deichhauptmann hat als Verwaltungsbehörde des Deichverbandes folgende Geschäfte:

a) die Gesetze, die Berordnungen und Beschlusse der vorgesetzten Behörden

auszuführen:

b) die Beschluffe des Deichamtes vorzubereiten und auszuführen.

Der Deichhauptmann hat die Ausführung solcher Beschlusse des Deichamtes, die er fur gesetzwidrig oder fur das Gemeinwohl nach= theilig erachtet, zu beanstanden und die Entscheidung der Regierung ein= zuholen. Gestatten es die Umstande, so ift zuvor in der nachsten Sigung

des Deichamtes nochmals eine Berftandigung zu versuchen;

c) die Grundstücke und Einkunfte des Berbandes zu verwalten, die auf dem Etat oder besonderen Deichamtsbeschluffen beruhenden Ginnahmen und Musgaben anzuweisen und das Rechnungs = und Kaffenwesen zu über= wachen. Die Termine ber regelmäßigen Raffenrevisionen find bem Deichamte mitzutheilen, damit daffelbe ein Mitglied oder mehrere abord= nen fann, um diefem Geschafte beizuwohnen; bei außerordentlichen Raffen= revisionen ift ein vom Deichamte ein fur allemal bezeichnetes Mitglied zuzuziehen;

d) ben

(Nr. 3393.)

d) den Deichverband in Prozessen, sowie überhaupt nach Außen zu vertreten, im Namen desselben mit Behörden und Privatpersonen zu verhanbeln, den Schriftwechsel zu sühren und die Urkunden des Berbandes in der Urschrift zu vollziehen. Die Außfertigungen der Urkunden werden Namens des Verbandes von dem Deichhauptmann oder seinem Stellverteter gültig unterzeichnet, indeß ist zu Verträgen und Vergleichen über Gegenstände von funfzig Thalern und mehr der genehmigende Beschluß oder Bollmacht des Deichamtes beizubringen. Verträge und Vergleiche unter funfzig Thalern schließt der Deichhauptmann allein rechtsverbindlich ab und hat nur die Verhandlungen nachträglich dem Deichamte zur Kenntnißnahme vorzulegen;

e) die Urkunden und Akten des Berbandes aufzubewahren;

f) die Deichkassenbeiträge und Naturalleistungen nach der Deichrolle und den Beschlüssen des Deichamtes auszuschreiben, die Deichrolle und sonsstigen Hebelisten auf Grund des Deichkatasters aufzustellen und vollstreckbar zu erklären und die Beitreibung aller Beiträge und Strafgelber von den Säumigen im Wege der administrativen Erekution zu bewirken durch die Unterbeamten des Verbandes oder durch Requisition der gewöhnlichen Ortspolizei-Behörden. Die Hebelisten (Rollen) müssen, bevor dieselben vollstreckbar erklärt werden, vierzehn Tage offen geslegt sein;

g) die Deichbeamten zu beaufsichtigen, von dem Gange der technischen Berwaltung Kenntniß zu nehmen, die halbjährige Deich- und Grabenschau im Mai und Oktober nach Berabredung mit dem Deichinspektor außzuschreiben und jedesmal selbst in Gemeinschaft mit dem Deichinspektor abzuhalten. Ueber den Befund und die dabei gefaßten Beschlusse ist ein

Protokoll zu führen;

h) nach dem Jahresschluß dem Deichamte einen Jahresbericht über die Resfultate der Berwaltung vorzulegen.

# S. 35.

Die Etatsentwurfe und Jahresrechnungen sind vom Deichrentmeister bem Deichhauptmann vor dem 15. Mai zur Vorprüfung einzureichen und werden von diesem mit seinen Bemerkungen dem Deichamte in der Juniversammlung zur Feststellung vorgelegt.

Der Etat ist vor der Feststellung und die Nechnung nach der Feststellung vierzehn Tage lang in einem von dem Deichamte zu bestimmenden Lo-

kale zur Einsicht ber Deichgenoffen offen zu legen.

Der Deichhauptmann vollzieht alle Zahlungkanweisungen auf die Deich= kasse. Die Unweisungen, welche von dem Deichinspektor innerhalb der ihm zur Disposition gestellten Summen an die Deichkasse erlassen werden, sind dem Deichhauptmann nachträglich zur Einsicht vorzulegen.

#### S. 36.

Berichtigungen des Deichkatasters sinden nur statt auf Grund eines De-

Defrets des Deichhauptmanns, welchem beglaubigte Abschrift von dem betreffenden Beschluß des Deichamtes oder der Regierung beigefügt sein muß.

#### S. 37.

Gegen die besoldeten Unterbeamten des Verbandes — mit Ausschluß des Deichinspektors und des Deichrentmeisters — kann der Deichhauptmann Disziplinarstrafen bis zur Höhe von drei Thalern Geldhuße verfügen, sowie nöthigenfalls ihnen die Ausübung der Amtsverrichtungen vorläufig untersagen.

#### S. 38.

Der Deichhauptmann untersucht die beichpolizeilichen Bergehen der Mitzglieder des Deichverbandes und setzt gegen diese die Strafen sest. Binnen zehn Tagen nach Bekanntmachung des Strafresoluts kann der Angeschuldigte entweder Untersuchung vor dem Polizeirichter verlangen, oder Rekurs an die Regierung bei dem Deichhauptmann anmelden. Geschieht weder das Eine noch das Andere, so behält es bei der Straffessseung des Deichhauptmanns sein Bewenden.

Deichpolizei-Kontraventionen anderer Personen sind zur Bestrafung durch ben Polizeirichter anzuzeigen, wenn nicht ber Frevler freiwillig die ihm vom Deichhauptmann bekannt gemachte Geldstrafe zur Deichkasse einzahlt.

Die Bermandelung der Geldstrafe in Gefängnikstrafe muß in jedem Fall durch den Polizeirichter auf Antrag des Deichhauptmanns und des Polizei-Anwalts bewirft werden.

Die vom Deichhauptmann allein, nicht vom Polizeirichter, fesigesetzten Gelostrafen fließen zur Deichkasse.

#### S. 39.

Der Deichhauptmann ist stimmberechtigter Vorsitzender des Deichamtes; er beruft dessen Versammlungen, leitet die Verhandlungen, eröffnet und schließt die Sitzungen und handhabt die Ordnung in denselben. Zur Ausführung aller dieser Geschäfte ist der Deichhauptmann ermächtigt, sich die erforderliche Expeditions= und Schreibhülfe anzunehmen und auf Kossen des Verbandes zu halten.

#### S. 40.

Der Deichinspektor leitet die technische Verwaltung des Deichverbandes, 2. Deichinmit Einschluß der zur Abwehrung der Gefahr bei Hochwasser und Eisgang spektor. erforderlichen Maaßregeln. Er muß die Qualifikation eines geprüften Baumeisters besitzen. Seine Wahl und Bestätigung erfolgt in der für den Deich= hauptmann vorgeschriebenen Weise.

#### S. 41.

Der Deichinspektor entwirft die Anschläge zur Unterhaltung und Hersflung der Sozietäts-Anlagen und legt solche dem Deichhauptmann zur Prüsfung und Einholung der Genehmigung des Deichamtes vor.

(Nr. 3393.)

Die Projekte über den Bau neuer Deiche und Schleusen, über die Erhohung oder Abtragung von Deichen und über den Verschluß von Deichbrüchen find der Regierung zur Genehmigung vorzulegen.

#### S. 42.

Wird von dem Deichamte die Genehmigung zur-Ausführung einer Arbeit versagt, welche nach der Erklarung des Deichinspektors ohne Gefährdung der Sozietatszwecke weder unterlaffen, noch aufgeschoben werden darf, so muß die Entscheidung der Regierung (cfr. S. 31.) von dem Deichinspektor eingeholt und demnachst zur Ausführung gebracht werden.

S. 43. Die Ausführung ber von dem Deichamte oder von der Regierung be=

schlossenen Bauten ist von dem Deichinspektor zu leiten.

Much die laufende Beaufsichtigung und Unterhaltung der Deiche, Graben, Schleusen, Uferdeckwerke und Pflanzungen erfolgt unter der Leitung des Deich= inspektors.

Die Unterbeamten, Deichschöppen, Wach= und Hulfsmannschaften haben dabei, und insbesondere bei der Bertheidigung gegen Baffergefahr, die Un= weisungen bes Deichinspektors punktlich zu befolgen.

Innerhalb der etatsmäßigen Unterhaltungsfonds und der genehmigten Unschläge kann der Deichhauptmann zur Bereinfachung des Geschäfts bestimmte Summen dem Deichinspektor zur Disposition stellen, bis zu deren Hohe die Deichkasse auf Anweisung des Deichinspektors Zahlung zu leisten hat.

Die Auszahlung der Gelder darf in keinem Falle durch den Deichin=

spektor erfolgen.

Der halbjährigen Schau muß der Deichinspeftor beimohnen.

#### S. 44.

In dringenden Fallen, wenn unvorhergesehene Umstände Arbeiten noth= wendig machen, deren Musführung ohne Gefahrbung ber Gozietatszwecke nicht aufgeschoben werden fann, ift der Deichinspektor befugt und verpflichtet, Die Arbeiten unter feiner Berantwortlichkeit anzuordnen.

Er muß aber die getroffenen Unordnungen und die Grunde, welche die unverzügliche Ausführung nothwendig machen, gleichzeitig dem Deichhauptmann und, wenn letterer sich nicht einverstanden erklaren follte, der Regierung

anzeigen.

Dieselbe Anzeige ist ber nachsten gewöhnlichen Bersammlung des Deich= amtes zu machen. Können die Ausgaben aber aus den laufenden Jahresein= nahmen der Deichkaffe nicht bestritten werden, so muß das Deichamt in furzester Frist außerordentlich berufen werden, um von der Sache Renntniß zu erhalten und über die Beschaffung der erforderlichen Geldmittel zu beschließen.

#### S. 45.

3. Deichrent-Der Deichrentmeister wird von dem Deichamte im Wege eines fundbameifter. ren Vertrages gegen Bewilligung einer Prozenteinnahme von den gewöhnlichen Deich=

Deichkassenbeitragen, sowie unter der Verpflichtung zur Kautionsbestellung an-

#### S. 46

Der Deichrentmeister verwaltet die Deichkasse. Er hat insbesondere:

a) die Etatsentwürfe nach den Anweisungen des Deichhauptmanns auf-

b) die sammtlichen Einnahmen der Deichkasse einzuziehen, die Restantenlisten zu fertigen und dem Deichhauptmann porzulegen:

c) die gewöhnlichen und außerordentlichen Zahlungen aus der Deichkasse nach den Anweisungen des Etats und des Deichhauptmanns zu bewirfen; er hat namentlich auch die Gelder an die Lohnarbeiter auf den Baustellen zu zahlen und darf sich hierbei nur mit Genehmigung des Deichhauptmanns durch die Deichschöppen vertreten lassen;

d) die jahrliche Deichkaffenrechnung zu legen.

#### S. 47.

Die erforderlichen Unterbeamten — als Dammmeister und Wallmeister 4. unter für die spezielle Beaufsichtigung der Arbeiter, der Deiche, Gräben, Schleusen beamte. und Grundstücke des Verbandes — werden von dem Deichhauptmann nach Anhörung des Deichamtes gewählt und angestellt. Das Deichamt bestimmt die Zahl und den Geschäftskreis dieser Beamten und beschließt, ob die Anstellung auf Kündigung, auf eine bestimmte Reihe von Jahren, oder auf Lebenszeit erfolgen soll.

#### S. 48.

Bu diesen Posten sollen nur solche Personen berusen werden, von deren hinreichender technischer Kenntniß und Uebung sich der Deichinspektor versichert hat, die vollkommen körperlich rustig sind und die gewöhnlichen Elementarkenntznisse insoweit besitzen, daß sie eine verständliche schriftliche Anzeige erstatten und eine einsache Verhandlung aufnehmen, auch eine gewöhnliche Lohnrechnung sühren können.

#### S. 49.

Der Deichhauptmann theilt nach Anhörung des Deichamtes die Deiche 5. Deiche in sechs Aufsichts-Bezirfe. Für jeden Bezirf werden zwei Deichschöppen aus schöppen. der Zahl der Deichgenossen auf drei Jahre vom Deichamte erwählt und vom Deichhauptmann bestätigt. Mitglieder des Deichamtes — mit Ausnahme des Deichhauptmanns und Deichinspektors — können auch zu Deichschöppen er= nannt werden.

Die Deichschöppen sind Organe des Deichhauptmanns und Deichinspektors und verpflichtet, ihren Anordnungen Folge zu leisten, namentlich in den örtlichen Geschäften des Bezirks dieselben zu unterstützen.

#### S. 50.

Die Deichschöppen haben in ihren Bezirken im gewöhnlichen Laufe der Jahrgang 1851. (Nr. 3393.)

Verwaltung eine Mitaufsicht über den Zustand der Deiche und sonstigen Sozietäts-Anlagen zu führen; sie haben von deren Zustand fortwährend Kenntniß zu nehmen, den Deich = und Grabenschauen in ihrem Bezirke und den benachbarten Bezirken beizuwohnen und die bemerkten Mängel, sowie auch Ansträge und Beschwerden von Deichgenossen ihres Bezirks dem Deichhauptmann oder Inspektor anzuzeigen. Sie können von dem Deichhauptmann und resp. dem Deichinspektor mit Führung und Aufnahme einfacher Untersuchungen und Verhandlungen, und bei vorkommenden Bauten mit der Kontrolle der Unterbeamten und Arbeiter, mit der Abnahme der zu liefernden Baumaterialien, sowie mit der Ablohnung der Arbeiter auf der Baustelle beauftragt werden.

Bei den Lohnzahlungen, welche ein Deichschöppe in Vertretung des Deichrentmeisters bewirkt, erhält der Deichschöppe als Remuneration sechs Pfen=

nig pro Thaler ber ausgezahlten Summe.

#### S. 51.

Sobald die Größe der Gefahr bei Eisgang oder Hochwasser die Bewachung der Damme oder das Aufdieten der Naturalleistungen nothwendig macht, sind die Deichschöppen unter Leitung des Deichinspektors dazu berufen, innerhalb ihres Bezirks die Hulfsleistungen der Wachmannschaften und Deichgenosfen zu ordnen und zu leiten, für die Beschaffung der erforderlichen Schukmaterialien zu sorgen und die Bewachung der Deiche zu kontrolliren.

#### S. 52.

6. Das Deiche Das Deichamt hat über alle Angelegenheiten des Deichverbandes zu beschließen, soweit dieselben nicht ausschließlich dem Deichhauptmann oder dem Deichinspektor überwiesen sind. Die von dem Deichamte gefaßten Beschlüsse sind für den Deichverband verpflichtend; die Ausschlusse der gefaßten Beschlüsse erfolgt durch den Deichhauptmann.

Die Mitglieder des Deichamtes sind an keinerlei Instruktionen oder Auf-

trage der Wähler und der Wahlbezirke gebunden.

Das Deichamt kontrollirt die Berwaltung. Es ist daher berechtigt, sich von der Ausführung seiner Beschlusse und der Berwendung aller Einnahmen des Berbandes Ueberzeugung zu verschaffen. Es kann zu diesem Zwecke die Akken einsehen und Ausschüsse aus seiner Mitte ernennen.

#### S. 53.

Das Deichamt besteht aus zehn Mitgliedern, nämlich:

a) bem Deichhauptmann ober beffen Stellvertreter, als Borfigenden;

b) dem Deichinspektor, und

c) acht Repräsentanten der Deichgenossen, welche nach den Vorschriften des folgenden Abschnitts gewählt werden.

#### S. 54.

Das Deichamt versammelt sich alle Jahre regelmäßig zweimal im Anfange Juni und November.

Im

Im Fall der Nothwendigkeit kann das Deichamt von dem Deichhaupt= mann außerordentlich berufen werden. Die Berufung muß erfolgen, sobald es von einem Viertel der Mitglieder verlangt wird.

#### S. 55.

Die Art und Weise der Zusammenberufung wird von dem Deichamte ein für allemal festgestellt. Die Zusammenberufung erfolgt unter Angabe der Gegenstände der Verhandlung; mit Ausnahme dringender Fälle muß dieselbe wesnigstens sieben freie Tage vorher statthaben.

#### S. 56.

Das Deichamt kann nur beschließen, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder mit Einschluß des Vorsitzenden zugegen sind. Eine Ausnahme hiervon sindet Statt, wenn das Deichamt, zum dritten Male zur Verhandlung über denselben Gegenstand zusammenberufen, dennoch nicht in genügender Anzahl erschienen ist. Bei der zweiten und dritten Zusammenberufung muß auf diese Bestimmung ausdrücklich hingewiesen werden.

#### S. 57.

Die Beschlusse werden nach Stimmenmehrheit gefaßt. Jedes Mitglied hat gleiches Stimmrecht. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

#### S. 58.

An Verhandlungen über Rechte und Pflichten des Deichverbandes darf derjenige nicht Theil nehmen, dessen Interesse mit dem des Verbandes im Wiberspruch steht. Kann wegen dieser Ausschließung selbst mit Hülfe der Stellwertreter eine beschlußfähige Versammlung nicht gehalten werden, so hat der Deichhauptmann, oder wenn auch dieser aus dem vorgedachten Grunde betheizligt ist, die Regierung für die Wahrung der Interessen des Deichverbandes zu sorgen und nöthigenfalls einen besonderen Vertreter für denselben zu bestellen.

#### S. 59.

Die Beschluffe des Deichamtes und die Namen ber babei anwesend ge=

wesenen Mitglieder find in ein besonderes Buch einzutragen.

Sie werden von dem Vorsitzenden und wenigstens drei Mitgliedern unterzeichnet. Die Stelle der letzteren kann ein von dem Deichamte gewählter, in einer Deichamtssitzung hierzu von dem Deichhauptmann vereideter Protokollführer vertreten.

#### S. 60.

Das Deichamt beschließt insbesondere:

a) über die zur Erfüllung der Sozietätszwecke (SS. 1. bis 4.) nothwendigen oder nüglichen Einrichtungen, über die Bauanschläge und die erforderlichen Ausgaben, über außerordentliche Deichkassenbeiträge und etwanige Anleihen (cf. SS. 35., 41., 44.);

b) über Berichtigungen ber Deichrolle (SS. 12. und 13.);

c) über Erlaß und Stundung der Deichkaffenbeitrage (SS. 14. bis 16.);

d) über die Repartition der Naturalhulfsleiftungen (S. 20.);

e) über die Bergütungen für abgetretene Grundstücke und Entnahme von Materialien (S. 27.);

f) über Geschäftsanweisungen für die Deichbeamten (S. 29.);

g) über die Wahl des Deichhauptmanns, seines Stellvertreters, des Deicheinspektors, des Deichrentmeisters und der Deichschöppen (§§. 33. 40. 45. 49.), sowie über die Zahl der Unterbeamtenstellen (§. 47.);

h) über die den Beamten des Deichverbandes zu gewährenden Besoldungen,

Pensionen, Diaten oder Remunerationen für baare Auslagen;

i) über die Benutzung der Grundstücke und des sonstigen Vermögens des Deichverbandes;

k) über den jahrlichen Etat der Deichkasse und die Decharge der Rech=

nungen;

1) über Berträge und Vergleiche, welche Gegenstände von funfzig Thalern oder mehr betreffen (S. 34 d.).

#### S. 61.

Die Genehmigung ber Regierung ift erforderlich:

a) zu Beschlüssen über die Kontrahirung neuer Anleihen, wobei die Mittel zur regelmäßigen Verzinsung und Tilgung der Schuld jedesmal festzu=
stellen sind;

b) zu den Projekten über den Bau neuer Deiche und Schleusen, über die Erhöhung, Berlegung oder Abtragung von Deichen und über den Ber-schluß von Deichbrüchen;

c) zur Beräußerung von Grundstücken des Berbandes;

d) zu den Beschlussen über die Remuneration des Deichhauptmanns und

Deichinspektors.

Sollte das Deichamt ganz ungenügende Besoldungen und Nemunerationen bewilligen, so können dieselben von der Regierung nach Anhörung des Deichamtes erhöhet werden.

# S. 62. He all contractions are property

Die Repräsentanten der Deichgenossen im Deichamte wählen jährlich zwei Deputirte, welche der ganzen Deich= und Grabenschau beiwohnen mussen. Jeder der übrigen Repräsentanten kann der Schau ebenfalls beiwohnen.

Die Repräsentanten sind befugt und verpflichtet, als Bezirksvertreter auch außerhalb der Sitzungen des Deichamtes die Interessen des Deichverbandes zu überwachen, die Unterbeamten zu kontrolliren und die wahrgenommenen Mängel, sowie die Wünsche der Deichgenossen ihres Bezirks dem Deichhaupt= mann oder dem Deichamte vorzutragen.

# Sechster Abschnitt.

#### of artiful to remain on S. 63.

Behufs der Wahl der Repräsentanten der Deichgenossen im Deichamte Bahl der wird die zum Deichverbande gehörende Niederung in acht Bezirke eingetheilt, Deichgenossen von welchen jeder einen Repräsentanten und einen Stellvertreter auf sechs bei dem Deichgen Jahre wählt.

Der 1ste Bezirk besteht aus den Ortschaften Crannichau, Mehderitssch, Eunzwerda, Wesnig und Loßwig;

= 2te = umfaßt die Stadtflur Torgau und die Marken Gnesen und Hopfgarten:

= 3te = umfaßt die Landereien des Gestüts=, Domainen= und Wegebaufiskus:

= 4te = besteht aus den Ortschaften Mahla, Welsau und den Marken Altenau und Repiß;

= 5te = aus ben Ortschaften Binna, Reiden und Drognit;

= 6te = aus der Ortschaft Dobern; = 7te = aus der Ortschaft Mockris;

= 8te = endlich aus den Ortschaften Polbitz, Elsing und Drebligar.

Alle zwei Jahre scheibet ein Drittheil — und zwar das erste Mal 2, das zweite und dritte Mal 3 — aus und wird durch neue Wahlen ersest. Die das erste und zweite Mal Ausscheidenden werden durch das Loos bestimmt. Die Ausscheidenden können wiedergewählt werden. Wählbar ist jeder großzährige Deichgenosse, welcher den Vollbesitz der bürgerlichen Rechte nicht durch rechtskräftiges Urtel verloren hat und nicht Unterbeamter des Verbandes ist. Mit dem Aushören der Wählbarkeit verliert die Wahl ihre Wirkung.

Bater und Sohn, sowie Bruber, durfen nicht zugleich Mitglieder des Deichamtes sein. Sind dergleichen Berwandte zugleich gewählt, so wird der

Aeltere allein zugelaffen.

#### m siril name S. 64. mis an anado 19 madascrata names

Der Vertreter des Fiskus wird von den betreffenden Verwaltungsbehörs den ernannt.

In den übrigen Bezirken werden die Reprasentanten nach absoluter Stimmenmehrheit von benjenigen Deichgenossen gewählt, welche mindestens zehn

Normalmorgen nach der Deichrolle versteuern.

Wer mit einer Flache von 10 bis zu 20 Morgen katastrirt ist, hat Eine Stimme, wer 20 Morgen bis zu 30 Morgen versteuert, zwei Stimmen u. s. w. Niemand kann sedoch für seine Person mehr als zehn Stimmen abgeben.

#### S. 65.

Stimmfähig bei der Wahl ist jeder großjährige Deichgenosse, welcher den vorgeschriebenen Grundbesitz hat, mit seinen Deichkassenbeiträgen nicht im Rück(Nr. 3393.)

stande ist und den Vollbesitz der burgerlichen Rechte nicht durch rechtskräftiges

Urtel verloren hat.

Auch Pfarren, Kirchen, Schulen und andere moralische Personen, desgleichen Frauen und Minderjährige, haben Stimmrecht für ihre deichpflichtigen Grundstücke von zehn oder mehreren Normalmorgen, und dürfen dasselbe durch ihre gesetzlichen Vertreter oder durch Bevollmächtigte ausüben.

Undere Besitzer konnen ebenfalls ihren Zeitpachter, ihren Gutsverwalter, oder einen anderen stimmfahigen Deichgenossen zur Ausübung ihres Stimm=

rechts bevollmächtigen.

Gehort ein Grundstuck mehreren Besitzern gemeinschaftlich, so kann nur Einer berselben im Auftrage ber Uebrigen bas Stimmrecht ausüben.

#### S. 66.

Die Liste der Wähler jeder Wahlabtheilung wird mit Hulfe der Gemeindevorsteher von dem Deichhauptmann, und bis dahin, daß dieser gewählt ist, von einem Kommissarius der Regierung aufgestellt, welche auch die Wahl-

fommiffarien ernennt.

Die Liste der Wähler wird vierzehn Tage lang in einem oder mehreren zur öffentlichen Kenntniß gebrachten Lokalen offen gelegt. Während dieser Zeit kann jeder Betheiligte Einwendungen gegen die Richtigkeit der Liste bei dem Wahlkom-missarius erheben. Die Entscheidung über die Einwendungen und die Prüfung der Wahlen sieht dem Deichamte zu.

#### S. 67.

Im Uebrigen sind bei dem Wahlverfahren, sowie in Betreff der Verpflichtung zur Annahme unbesoldeter Stellen die Vorschriften über Gemeindes wahlen im Titel III. §§. 77—84. und im Titel V. der Gemeindeordnung vom 11. Marz 1850. analogisch anzuwenden.

#### S. 68.

Der Stellvertreter nimmt in Krankheits= und Behinderungsfällen des Repräsentanten dessen. Stelle ein und tritt für ihn ein, wenn der Repräsentant während seiner Wahlzeit stirbt, den Grundbesitz in der Riederung aufgiebt, oder seinen bleibenden Wohnsitz an einem entfernten Orte wählt.

## radiodognam harrists and any most of S. 69. English and animalism and

Bestimmung. herrlicher Genehmigung erfolgen. Deichstatuts können nur unter landes=

reichenen Grundbefift bat, mit feinen Deichkaffenbefragen nicht im Rack-

Urkundlich unter Unserer Hochsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem

Königlichen Insiegel.

Gegeben Charlottenburg, den 30. April 1851.

# (L. S.) Friedrich Wilhelm.

v. b. Sendt. Simons. v. Westphalen.

(Nr. 3394.) Allerhöchster Erlaß vom 30. April 1851., betreffend die der Stadt Berlin in Bezug auf den Bau und die Unterhaltung der Kunststraße vom Rosensthaler Thore bei Berlin über den Gesundbrunnen und Neinickendorf zum Anschlusse an die Berlin-Streliger Chaussee bewilligten fiskalischen Borzrechte.

uf den Bericht vom 10. April d. J. bestimme Ich hierdurch unter Bezug=
nahme auf den Erlaß vom 13. August 1849. (Geseß=Sammlung 1849. Seite
351.), daß auf die für Rechnung der Stadt Berlin erbaute Kunststraße vom
Rosenthaler Thore bei Berlin über den Gesundbrunnen und Reinickendorf zum
Anschlusse an die Berlin=Strelißer=Chaussee daß Expropriationsrecht und daß
Recht zur Entnahme der Chaussee=, Neubau= und Unterhaltungß=Materialien
nach Maaßgabe der für die Staatß=Chausseen geltenden Vorschriften Anwen=
dung sinden sollen. Der gegenwärtige Erlaß ist durch die Geseß=Sammlung
zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Charlottenburg, den 30. April 1851.

# Friedrich Wilhelm.

v. d. Hendt.

Un den Minister fur Handel, Gewerbe und offentliche Arbeiten.

(Nr. 3395.) Allerhöchster Erlaß vom 30. April 1851., betreffend die Chaussegeld-Erhebung auf der Chaussee von Stolp nach Zezenow.

Nachdem Ich durch Meinen Erlaß vom 10. Juli 1846. die Ausführung der Chaussee von Stolp nach Zezenow durch den Stolper Kreiß, unter der Bedingung der chausseemäßigen Unterhaltung derselben, genehmigt habe, will Ich nunmehr dem Kreise daß Recht zur Erhebung des Chausseegeldes auf dieser Chaussee nach dem für die Staats-Chausseen jedesmal geltenden Chausseegeld-Larise verleihen. Auch sollen die dem Chausseegeld-Larise vom 29. Februar 1840. angehängten Bestimmungen wegen der Chausseepolizei-Vergehen auf diese Straße Unwendung sinden.

Der gegenwartige Erlaß ift burch die Gefet = Sammlung zur offentlichen

Renntniß zu bringen.

Charlottenburg, ben 30. April 1851.

# Friedrich Wilhelm.

von ber Sendt. von Rabe.

An den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und den Finanzminister. (Nr. 3396.) Allerhöchster Erlaß vom 30. April 1851., betreffend bas Verfahren bei Intabulationen Pommerscher Pfandbriefe.

Jur Beseitigung der Bedenken, welche nach Ihrem Berichte von 19. April c. hinsichtlich des bei den In= und Ertabulationen der Pommerschen Pfand= briefe zu bevbachtenden Verfahrens erhoben worden sind, bestimme Ich nach Ihrem Antrage, daß bis zur Veröffentlichung des bereits in der Bearbeitung begriffenen neuen Pommerschen Landschaftsreglements im Bereiche der Pom= merschen Landschaft:

1) die Abordnung eines landschaftlichen Kommissarius zum Intabulations= geschäfte ausreichend sein, und den landschaftlichen Departements= Direktionen überlassen bleiben soll, ob sie eins ihrer Mitglieder oder

den Syndifus dazu abordnen wollen, und

2) in solchen Fällen, in welchen nach dem Ermessen der Direktion die Kosten der Sendung eines Kommissarius zu dem Gegenstande in keinem richtigen Verhältnisse stehen, das Intabulationsgeschäft auf Grund der in forma producte von landschaftlichen Behörden an die Gerichte ergehende Requisitionen soll erledigt werden können.

Gegenwartiger Erlaß ist durch die Gesetz-Sammlung zu veröffentlichen.

Charlottenburg, den 30. April 1851.

# Friedrich Wilhelm.

Remilling ou bringen.

Simons. von Westphalen.

Un die Minister der Justig und des Innern.

Rebigirt im Burean bes Staats-Ministeriums.